## Nro. 244.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 10. Oftober 1828.

Angekommene Fremde vom 8. Oftober 1828.

Hr. Kaufmann Hamburger and Jerlohn, Hr. Kaufmann Weber aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Haza aus Lewice, l. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dierafzewski aus Lulina, Fr. Gutsbesitzerin v. Mielyndka aus Albogowo, l. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gaiewski aus Cerekwice, Hr. Kammerherr, Graf Sforzewski, aus Margonin, l. in No. 99 Wilde; Hr. Pachter Sikorski aus Strzalkowo, l. in No. 186 Wasserstraße.

Deffentliches Aufgebot.

Alle diejenigen, welche an den verdor= benen Wefipreuß. Pfandbrief, angeblich Mo. 22 auf Cypete, Znowraclawer Rrei= fes, Bromberger Departements, über 100 Rthl. irgend ein Recht zu haben vermeinen, werben hierdurch vorgeladen, ihre Unipruche im Termine ben 1 4. Mary 1829 bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Referendarins Beffel im biefigen Gefchafte-Locale anzumelben, u. aebbrig nachzuweifen, widrigenfalls diefelben mit ihren etwanigen Unfprüchen für immer werden pracludirt werden, in die Stelle bes gedachten verdorbeneu Pfandbriefs ein neuer ausgefertigt, ber verdorbene felbft aber amortifirt, und im

Zapozew publiczny.

Wszyscy ci, którzy do zepsutego listu zastawnego Prus - Zachodnich według podania liczbą 22. oznaczonego, na dohrah Czyste w Powiecie Inowrocławskim a Departamencie Bydgoskim położonych, zaintabulowanego a na tal. 100 wystawionego, iakiekolwiek bądź pretensye mieć mogą, zapozywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 14. Marca 1829 przed Deputowanym Waym Wessel Referendaryuszem w tuteyszym lokalu sądowým podali, i dostatecznie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi mieć mogącemi pretensyami na zaHopothekenbuche von Czyste geloscht wer-

Bromberg ben 28. Juli 1828. Ronigl, Preug. Landgericht,

A description of the

wsze prekludowanemi i w mieysce rzeczonego listu zastawnego zepsutego nowy wygotowanym i w księdze hypoteczney dobr Czystego wymazanym będzie.

Bydgoszcz d. 28. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Reotoschiner Kreise belegene, ben Stamislaus v. Dobrößischen Erben zugehörige Gut Konarzewo und Szczerkowo cum attinentiis, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 53,228 Rthlr. 25 igr. 11½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Dietungstermine sind auf

ben 16. September 1828, ben 11. December 1828 und ber peremtorische Termin auf

ben 31. Mårz 1829, bor bem Herrn Landgerichtsrath Noquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beistigen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel auzuzeigen.

Krotoschin ben 15. Mai 1828.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kenarzewo i Szczerkowo pod juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Dobrskiego należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 53228 Tal. 25 śgr. 11½ szel. ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprze dane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień

16. Września 1828,

11. Grudnia 1828,

termin zaś peremtoryczny na dzień

31. Marca 1829., zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Maia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das in der Stadt Wreschen unter No. 109. belegene, den Sedastian Bodziwodzischen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 780 Athle, abgeschäftworden ist, soll auf den Antrag derselben diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 3. De cember c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski hieselbst anberaumt, wozu besitz- und zahlungskähige Käufer eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 21. Juli 1828.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 109. w mieście Wrześni sytuowana, sukcessorów Wodziwodzkich własna, która według taxy sądownie zdziałaney na 780 tal. oszacowaną została, na wniosek tychże publicznie przez licytacyą sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia r.b. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywa się. Taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Gniezno d. 21. Lipca 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Gemäß §. 422. Tit. 1. Thl. 2. bes Allg. Landrechts wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiefige Handelsmann Pincus Simon Barschall und bessen verlobte Braut Joshanna Berliner in der gerichtlichen Bershandlung d. d. Bressau den 15. August C. die eheliche Gütergemeinschaft ausgesschlossen haben.

Frauftadt ben 28. August 1828.

deten in Transport of the ball

Ronigl. Preuf. Landgericht.

region and an experience of the contract of th

Obwieszczenie.

Stósownie do przepisu §. 422 Tit.

1. Cz. II. P. P. Kr. podaie ninieys em do wiadomości publiczney, iż
Pinkus Simon Barschall tuteyszy
Handlerz i tegoż zaślubiona oblubienica Joanna Berliner w sądowey
czynności d. d. Wrocław d. 15. Sierpnia r. b. wspólność maiatku wyłączyli.

Wschowa dn. 28. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione=Patent.

Das in ber Stadt Samocgon unter Do. 43 belegene, bem Tuchmacher Gottfried Treuholz zugehörige Wohnhans nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 360 Athl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deifibie= tenden verfauft werden, und ber Bie= tunge-Termin ift auf ben 25. Do= vember c. vor dem herrn Landgerichte= Rath Aruger Morgens um 10 Uhr all= bier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfrer

Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 17. Juli 1828. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent subhastacyiny.

Domostwo w mieście Samocinie pod Nrm. 43. położone, do sukienika Bogumiła Treuholz nale. źące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 360 Tal. ocenione, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Listepada r. b. zrana o godz. 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Kruger w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminietym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nieżay. da przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 17. Lipca 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations Patent.
Das hieselbst unter No. 277 belege=
ne, dem Ackerburger Johann Martin
Plothe gehörige und nach der gerichtlischen Taxe auf 1923 Athl. 10 sgr. absgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, einer Scheune, einer Viertel Hufe Ackerland, und mehreren Wiesen, soll auf den Anztrag der Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Im Auftrage des Königlichen

Patent subhastacyiny.

Grunta tu pod Numerem 277 leżące, obywatela Jana Marcina Plothe należące, sądownie na 1923 tal. 10 śgr. oszacowane, iako to: dom, staynie, stodoła, ćwierć chuby roli, i łąk, z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane bydź mają.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 12. Grudnia r. b. zrana Landgerichts zu Meseritz haben wir zu biesem Behuse einen peremtorischen Bietungstermin auf den 12. December Morgens 10 Uhr hiefelbst angesetzt, zu welchem wir besitzt und zahlungsfähige Käufer hiermit einsaden. Die Tare und Rausbedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden. Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin ben 30. September 1828. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

o godzinie 10. na który do posiadania i zapłacenia zdolnych kupcow wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przes kodżą.

w Skwierzynie d. 30. Wrześn. 1829 Krol. Pruski Sąd Pokoju.

### Stedbrief.

Der ab officio suspendirte Königk. Oberförster Steinhagen zu Ludwigsberg, welcher in Gefolge eines gegen ihn unsterm 25. August d. J. in I. Instanz ergangenen Erkenntnisses verhaftet werden sollte, hat sich heimlich entsernt, ohne Nachrichten über seinen gegenwärtigen Ausenthalt zurück zu lassen. Sämmtliche Behörden werden diensterzebenst erzucht, denselben, wo er sich betreten lassen sollte, unter sicherm Geleit an und abliefern lassen zu wollen.

Rozmin ben 7. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement

Alfer, 48 Jahr, Größe, gewöhnlich, Haar, schwarz, Stirn, frei, Ange, grau, Gesicht, länglich, List goficzy.

Nadleśny Steinhagen z Ludwigsberg, który z Urzędu był zawieszony, i który miał bydź na mocy wyroku I. Instancyi z dnia 25. Sierpnia r. b. aresztowanym, oddalił się potaiemnie z domu nie zostaw ł wiadomości względem teraźnieyszego pobytu iego. Więc upraszamy wszelkie Władze, aby onegoź w razie przydybania go, aresztować, i nam pod bezpieczną strażą odstawić raczyły.

Król. Pruski Ínkwizytoryat. RYSOPIS.

Wiek, 48 lat; Wzrost, zwyczayny; Włosy, czarne; Czoło, nie pokryte; Oczy, szare; Twarz, podługowata; Zarasta czarno; Bart, Schwarz, Befichtsfarbe, gelblich, Befondere Zeichen, nicht befannt, Die Belleibung ift nicht befannt.

Cera, żóltawa: Szczególne znaki niewiadome. Odzież nie iest znana.

Subhaftations = Patent.

Das in Jankow galesny, Abelnauer Rreifes, unter ber Mummer 23. belege= ne, - jum Stanislaus Gmurowsfifchen nachlaffe gehörige Grundfluck mit Bubebor, welches gerichtlich auf 563 Athle. gefchatt ift, foll auf ben Untrag ber Er= ben, in bem vor bem Deputirten Land= gerichte-Referendarins b. Rafineti auf ben 12. December c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslokale an= ftehenden peremtorifden Termine offent= laben werben. Die Tare kann in unfe= rer Registratur wahrend ben Dienfiftun= ben eingesehen werden.

Rrotofdin ben 6. September 1828.

Fürfilich Thurn= und Taxissches Fürftenthums = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość z przynależytościa. mi we wsi Jankowie zaleśnym, powiatu Odalanowskiego pod Nr. 23 sytuowana, do pozostalości Stanisława Gmurowskiego należąca, sądownie na 563 tal. oszacowana, na wniosek Sukcessorow w terminie peremtorycznym dnia 12. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym naszym Ur. Rasińskim Referendaryuszem, w lokaln nalich an ben Meistbietenden verfauft wer- szym sądowym wyznaczonym, nayben, wozu besithfabige Kauffustige einge= wiecey daigcemu publicznie sprzedana bydź ma, na który zdolni do posiadania chęć knpna maiący zapozywaia się.

Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną bydz może.

Krotoszyn d. 6. Wrześn. 1828. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Die Ronigl. Fortification bedarf im funftigen Fruhjahr an fiefern Solg: 100 Ctuck Balkenholz á 40' lang, 12" ftark, 2,500 unbeschlagene Stamme 40' lang, am Bopf 10" farf, 9,000 laufende Suf befchlagen Bauholz von 12 bis 33 Ruf Lange, 10 bis 34 Starfe,

25,000 l. F. Rreugholg 6" fart, bon wenigstens 17' Lange, 6,000 l. g. & und 4 zolliges Rreuzholz von 10 bis 12' Lange, 500 Stud Bohlen, 2 bis 3" fart, 24' lang, 12" breit, 4,000 = 1½ zellige Brefter, 24' lang, 12" breit, (von vorzüglicher Gute,)

3,200 = = = = 12 Fuß lang, 12" breit,

3,400 Ctud 1 bis 14 30ll fart, 12 und 13" breit, 24' lang,

1,600 dito dito 12' lang,

2,300 Stud 3 ftart, 12' lang, 10" breit,

400 Stud Ruffftangen, a 36 bis 40' lang, am Stamm 6 bis 8", am Jopf 3 bis 4" Karf,

6,000 laufende Suf gespaltene Dachlatten,

3,000 Rlaftern trednes Brennhold.

Eichenholz.

275 Stamme, 4kantig beschlagen, von 24 bis 32' Lange, 18 bis

1,100 Stud eichene Bohlen, 4" ftark, 12" breit, 14 bis 23' lang, 1,600 = 1½ göllige Bretter, 14' lang, 12" breit,

5,000 laufende Fuß eichene Schwarten, mindestens 8" breit, 12" bicf, 18' lang.

Lieferungslustige werden aufgeforbert, ihre Anerbietungen unter genauer Anzgabe des Preises für die verschiedenen Holzarten der Quantitäten, die sie von seder Holzart bis zu dem Eingangs gedachten Zeitpunkt zu liefern im Stande sind und zwar sowohl für den Austadeplatz zunächst unterhalb Posen als die verschiedenen Bauplätze die zum 31. Oktober e. im Burcau der Konigl. Fortisication, (Berlinersctraße Mo. 219) schriftlich einzureichen, worauf den folgenden Tag 1. November 10 Uhr Bormittags die Eröffnung der eingegangenen Anerdietungen in Gegen vart der sich einfindenden Submittenten statt sinden wird. Die Submittenten, die mit der Königl. Fortisication noch in keiner Berbindung gestanden haben, müssen sogleich nach erfolgter Eröffnung der Submissionen eine Caution von wenigstens ein Ichntel des Werths der Lieferung niederzulegen im Stande seyn. Die genauere Uedersicht der erforderlichen Holzarten, so wie die näheren Bedingungen der Lieferung sind in dem gedachten Fortisications-Vurean täglich einzusehen.

Pofen ben 8. September 1828.

Konigliche Fortifitation.

#### Publicandum.

In Folge hoher Berfügung des Königl. Geheimen Ober-Finanz-Rathes und Provinzial-Steuer-Direktors, Herrn Loffler Hochwohlgeboren, vom 15. September d. J. No. 94. September 1828, soll die Anfuhr des Salzes aus dem Königl. Salz-Magazin zu Posen in das Königl. Salz-Magazin zu Gnesen dem Mindeste fordernden auf ein oder 3 Jahre, nämlich vom 1. Dezember 1828 ab, bis ultimo November 1831 in Entreprise gegeben werden, wozu ein Licitations-Termin auf den 5. November d. J. Vormittags um 9 Uhr im Königl. Salz-Magazin zu Gnesen anderaumt ist.

Indem ich dieses hiermit zur diffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß mit dem Mindeskforderneen unter Borbehalt höherer Genehmigung, gegen Niederzlegung einer baaren Caution von 300 Athl., oder wenn eine ganze Gemeinde contrahiren sollte, gegen eine vorschriftsmäßige Berpflichtung in solidum der Contraft abgeschlossen werden wird.

Die diesfallsigen Vedingungen des zu schließenden Contracts werde ich im Termin bekannt mochen, auch find diese bei den Konigl. Wohllobl. landrathl. Uemetern zu Gnesen, Weeschen, bei den Salz-Magazinen zu Posen und Gnesen, und auch bei dem Königl. haupt=3oll-Umte hieselbst jeder Zeit einzusehen.

Strgalfowo ben 3. Oftober 1828.

Konigl. Ober = 3oll = Inspektor Måschwig.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiefigen Königl. Friedensgerichts werde ich verschiedene, im Wege der Exekution abgepfändete Gegenstände, besiehend in Vieh, Meubles und Gewehren, den 27. Oftober e. Vormittags 9 Uhr in loco Cecilientbal, in der dortigen Oberförsterei, diffentlich an den Meistbietenden verkaufen, wozu zahlungsfähige Kauskustige hiermit vorgeladen werden.

Rempen den 3. Oftober 1828. Der interimiftische Friedens= Gerichts = Uctuarius OBWIESZCZENIE.

W skutek polecenia Król. Sądu Pokoiu w mieyscu, będę w drodze exekucyi zabrane rzeczy, iako to: bydło, meble i broń w terminie dnia 27. Października r.b. o godzinie 9. zrana w kolonii Cecilienthal w zamieszkaniu tamteyszego Nadleśniczego publicznie sprzedawał, na który do kupienia i zapłacenia zdolnych ninieyszym zapozywam.

Kempno d. 3. Pazdziernika 1828. Intermistyczny Aktuaryusz

Sądu Pokoiu

Feige.